# Übersicht 8

des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

über die dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht

#### A. Problem

Die in der Übersicht zusammengestellten Verfassungsstreitsachen sind dem Deutschen Bundestag vom Bundesverfassungsgericht zugeleitet worden. Der Bundestag hat in den Verfassungsgerichtsverfahren ein Recht zur Äußerung bzw. zum Verfahrensbeitritt.

### B. Lösung

Der Rechtsausschuß empfiehlt, von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt abzusehen.

### C. Alternativen

wurden im Ausschuß nicht erörtert.

#### D. Kosten

Es entstehen keine Kosten.

## Beschlußempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt zu den nachstehend aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Bonn, den 28. April 1982

Der Rechtsausschuß

Frau Dr. Däubler-Gmelin

Vorsitzende und Berichterstatterin

# A. Aussetzungsbeschlüsse

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az./Datum                     | Aussetzendes Gericht<br>Beschl. v./Az.                                     | Streitsache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                         |                                                                            | Herbeiführung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9/86        | 1 BvL 43/81<br>22. 12. 1981             | Sozialgericht Dortmund<br>29. 9. 1981<br>S 8 Kr 172/81                     | ob die §§ 200 f, 200 g der Reichsversicherungsord-<br>nung insoweit mit Artikel 2 Abs. 1, Artikel 2 Abs. 1<br>in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 4<br>Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar sind, wie in die-<br>sen Vorschriften Kassenleistungen für solche<br>Schwangerschaftsabbrüche vorgeschrieben sind<br>die aus anderen Gründen als dem Vorliegen einer<br>Indikation nach § 218 a Abs. 1 des Strafgesetzbu-<br>ches rechtmäßig sind;                                                                                                                                                          |
| 9/88        | 2 BvL 30/81<br>13. 1. 1982              | Bundesverwaltungsgericht 20. 10. 1981 2 C 8.81                             | ob Artikel 2 §§ 2 und 3 des (Hessischen) Besoldungserhöhungs- und Anpassungsgesetzes vom 12. Mai 1970 (GVBl. I S. 303) und Artikel 2 §§ 2 und 3 des Ersten Hessischen Gesetzes zur Anpassung an das Erste Hessische Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern (1. HBesAnpG) vom 24. Mai 1971 (GVBl. I S. 113) insoweit mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, als sie Ausgleichszulagen nach § 15 Abs. 3 des (Hessischen) Gesetzes über die Amtsbezüge der Richter und Staatsanwälte vom 4. März 1970 (GVBl. I S. 201) nicht in die Besoldungserhöhungen einbeziehen; |
| 9/89        | 2 BvL 31/81<br>13. 1. 1982              | Bundesverwaltungsgericht<br>20. 10. 1981<br>2 C 7.81                       | ob Artikel 2 §§ 1 und 3 des (Hessischen) Besoldungserhöhungs- und Anpassungsgesetzes vom 12. Mai 1970 (GVBl. I S. 303) und Artikel 2 §§ 1 und 3 des Ersten Hessischen Gesetzes zur Anpassung an das Erste Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern (1. HBesAnpG) vom 24. Mai 1971 (GVBl. I S. 113) insoweit mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, als sie Ausgleichzahlungen nach § 11 Abs. 2 des (Hessischen) Gesetzes über die Amtsbezüge der Richter und Staatsanwälte vom 4. März 1970 (GVBl. I S. 201) nicht in die Besoldungserhöhungen einbeziehen;          |
| 9/94        | 2 BvL 14/78<br>2 BvL 2/79<br>3. 2. 1982 | Verwaltungsgericht Köln<br>8. 11. 1978<br>3 K 324/78<br>Verwaltungsgericht | ob § 5 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 des Beamtenversor-<br>gungsgesetzes mit dem Grundgesetz vereinbar<br>ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                         | Hannover<br>8. 11. 1978<br>III A 222/77                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **B. Verfassungsbeschwerden**

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az./Datum          | Verfassungsbeschwerde                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9/87        | 1 BvR 1357/81<br>7. 1. 1982  | des Herrn H. K., Daun<br>gegen<br>das Urteil des Sozialgerichts Trier<br>vom 27. Oktober 1981 — S 2 A 15/81 —                                                                                                                  |  |
| 9/90        | 1 BvR 1343/81<br>18. 1. 1982 | des M. K., Paderborn<br>gegen<br>den Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts<br>vom 12. Oktober 1981 — BVerwG 5 B 79.81 —                                                                                                       |  |
|             |                              | das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 1981 — 8 A 1949/78 —  das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 22. Juni 1978 — 2 K 678/77 —                                       |  |
| 9/91        | 1 BvR 1349/80<br>14. 1. 1982 | des Herrn K. M. v. T., Osterode<br>gegen<br>das Urteil des Oberlandesgerichts Celle<br>vom 18. September 1980 — 12 UF 81/80 —                                                                                                  |  |
| 9/92        | 1 BvR 1262/81<br>26. 1. 1982 | des Herrn H. M., Hamburg<br>gegen<br>das Gesetz über den Bebauungsplan Lemsahl-Mellingstedt 10 der Freien und<br>Hansestadt Hamburg vom 2. Juli 1981 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-<br>blatt Nr. 35 vom 7. Juli 1981) |  |
| 9/93        | 1 BvR 787/80<br>2. 2. 1982   | des Herrn C. D., Hamburg<br>gegen<br>den Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 5. Mai 1980 — NotZ 1/80 —                                                                                                                         |  |
|             |                              | den Beschluß des Hanseatischen Oberlandesgerichts<br>vom 10. Oktober 1979 — VA (Not) 1/79 und 2/79 —<br>die Bescheide der Freien und Hansestadt Hamburg<br>vom 29. Januar und 21. Mai 1979 — 3855 E — 5.1 —                    |  |